## Nº 303.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Donnerstag, den 18. December 1828.

Angefommene Fremde bom 16. December 1828.

Fr. Grafin v. Raczynska aus Barschau, Hr. Kammerherr v. Garczynski und Hr. Romnnissarius String aus Bentschen, Hr. Probst Moack aus Kuschten, Hr. Upotheker Just saus Ezarnikan, Hr. Gutsbesiger v. Jarochowski aus Sokoleniki, Hr. Påchter Zyc aus Borowki, k. in No. 99. Wilde; Hr. Påchter Zychlinski aus Grzymislaw, Hr. Erbherr Stablewski aus Kolaczkowo, Hr Erbherr Stablewski aus Zalesie, Hr. Erbherr Storzewski aus Czernijewo, I. in No. 1 St. Marztin; Hr. Erbherr Goslinowski aus Lubosino, Hr. Påchter Zaborowski aus Wlozkien, Hr. Påchter Markowski aus Toniszewo, Hr. Påchter Krzyzanowski aus Schoffen, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Koszuski aus Modliszewo, Hr. Erbherr Topinski aus Gropki, Hr. Erbherr Basowski aus Biskupice, I. in No. 23 Wallischel.

Subhaftatione : Parent.

Auf den Antrag eines Gläubigers soll das dem Landgerichts-Präsidenten v. Miekorski gehörige, hier auf der Wilhelms-straße unter Nro. 170. belegene, gerichtlich auf 9514 Athk 10 fgr. abgeschätzte Wohnhaus nebst Zubehör meistsbietend verkauft werden.

Die Bietunge-Termine fteben bor bem

ben r6. Februar, ben 13. April,

ben 16. Juni k. um 10 Uhr fruh, von weichen der letztere peremtorisch ift, in unserm Instruktions-Zimmer an.

Rauf- und Besitfähige werden vorge-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, kamienica pod liczbą 170 na ulicy Wilhelmowskiey położona, do Prezesa Mikorskiego należąca sądownie na 9514 tal. 10 sgr. otaxowana z przyległościami, naywięcey daiącemu przedana będzie.

Termina licytacyine na dzień 16. Lutego dzień 13. Kwiernia dzień 16. Czerwca r. p.

o godzinie 10., z których ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Helmuth w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczolaben, in biefen Terminen perfonlich, ober burch gefetilich gulafige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Gebote ab= jugeben und zu gemartigen, baf ber Bu= Schlag an ben Meiftbictenben erfolgen wird, infofern nicht gesetliche Umftande eine Muenahme gulaffen.

Tare und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingefeben werben. Dofen ben 24. November 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

ne zostały. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, sie na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 24. Listopada 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Auf ben Untrag ber Gulverius v. 3a= gen, melde an die beiden Supotheken= Recognitions = Scheine bom 27. Muguft 1800 nebft annectirter Driginal = Dbli= gation vom 2. Juli 1800 über bie für ihren Erblaffer auf Trzebienisto Rubr. III. Nro. 12 und auf Wierzeja Rubr. III. Nro. 13. eingefragenen Doff von 1686 Mthl. 16 ggr. nebft 5 pro Cent Binfen, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefs = Inhaber Unspruch zu machen haben, porgelaben, in bem auf ben 21. Marg 1829 Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichte-Referendarine Cichowicz in un= ferm Partheienzimmer anftehenden Ter= min, entweber in Perjon, ober burch ge= fetlich zuläßige Bevollmachtigte gu er= Scheinen und ihre Unspruche nachzuwei= fen, ausbleibenben Falls aber zu gemartigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an biefe gebachten Dofumente pracludirt, Cytacya Edyktalna.

Na wniosek sukcessorów niegdy frzemefischen Erben werden alle biejenis Sylweryusza Zakrzewskiego zapozywamy wszystkich tych, którzy do obudwóch hipotecznych attestów rekognicyinych z dnia 27. Sierpnia 1800. z przyłączoną obligacyą oryginalna z dnia 2. Lipca 1800. dla spadkodawcy wspomnionych sukcessorów na dobrach Grzebienisko pod Rubr. III. No. 12. i na Wierzei Rubr. III. No. 13. zabezpieczoney summy tal. 1686 sgr. 16 z prowizyą po 5 od sta iako właściciele cessyona. ryusze, zastawnicy albo iakowych innych dokumentów posiadacze pretensye maia, aby się w terminie dnia 21. Marca i 829. przed południem o godzinie 9. w izbie naszéy instrukcyiney przed Referendaryuszem Cichowiczem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i prawa swe udowodnili, w przeciwnym razie

und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt, auch mit der Amortisation Dieser Dokumente verfahren werden wird.

Pofen ben 13. Robember 1828. Ronigl. Preuß, Landgericht. spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi prekludowani beda i wieczne im milczenie nakazaném będzie i amortyzacya dokumentów tych nastapi.

Poznań d. 13. Listopada 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Untrag eines Glaubigers foll bas in der Stadt Graß unter Ro. 356. in der Kirchgaffe belegene, aus einem hölzernen Wohnhause und Stallung beftebende Grundftuck nebft 2 Manner= und I Frauen-Schulbanf in Grat belegen, gufammen auf 897 Rthl. 15 fgr. abgeschatt, in dem auf den 10. Mark 1829 Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor Mandel in unferm Partheienzimmer angefetten peremtorischen Termine offent= lich meifibietend verkauft werden. Befig= fåhige Raufluftige werben eingelaben, in biefem Termine perfonlich ober burch ge= fetilich julagige Bevollmachtigte ju ers fcheinen, ihre Gebote abzugeben und gu gewärtigen, baß ter Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgt, wenn nicht gefet= liche Sinderniffe eintretent

Die Tare und Ranfvedingungen fon= nen in unferer Regiftratur eingeseben merben.

Pofen ben 20. November 1828. Ronigt. Preuß. Landgericht.

with shiply and a doc

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela grunt pod liczba 356 w Grodzisku przy ulicy Kościelney położony, z domu mieszkalnego i staien drewnianych składaiący się, oraz dwie ławki szkolne mezkie i iedna kobieca w buźnicy grodziskiey, ogółem na 897 tal. 15 sgr. otaxowane, w terminie zawitym na dzień 1 o. Marcar. p. o godzinie 9. zrana przed deputowanym Assessorem Sadu Nadziemiańskiego Mandel w izbie naszéy dla stron wyznaczonym publicznie więcey daiącemu sprzedane będą. Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących na termin ten wzywamy, aby się albo osobiście, albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registra. turze naszéy przeyrzane być mogą. Poznań d. 20. Listopada 1828.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktal = Citakion.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werden alle biejenigen, welche an die miańskiego wzywaią się wszyscy ci, von den Bürger Mathias und Agnefa Malachowiezschen Cheleuten zu Inowraclaw bem Pachter Jacob Czerwineli aus Roznaty unterm 19. Juli 1806 iber 300 Athi. Courant ausgestellte und auf bem in Inowraclam unter Re. 21 bele: genen, ben zc. Malachowiczschen Cheleuten zugehbrig gewesenen Grundfind Rubrica III. No. 1. congetragene, angeblich verloren gegangene Dbligation als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfands, ober sonstige Briefe-Inhaber Unsprnche gu haben glauben, hierduich aufgefordert, in dem gur Angabe und Rechtfertigung diefer Unspruche auf den 4. Marg 1829 Bormittage um 10 Uhr vor deut Deputirten herrn Landgerichte-Referen= Darins Schulz anberaumten Termine entweder in Person ober burch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, bas in Sanden habende Document mit gur Stela le zu bringen, und ihre etwanigen Un= fpruche an biefes anzumelben und geho= rig zu bescheinigen, wibrigenfalls fie bamit nicht weiter gehort, vielmehr ih= nen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und das gedachte Document für amortifirt erflart werben wird.

Bromberg ben 9. Oftober 1828. . Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Der Gutebefitzer Joseph Marcian b. Tomichi und feine Chefrau Thecla geb.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziektórzy do zaginać miznéy obligacyi przez Macieia i Agniszkę małżonków Małachowiczów z Inowracławia dla Jakoba Czerwinskiego dzierzawcy z Roznat pod dniem 19. Lipca 1806 roku na 300 tal. kurant wystawioney na posiadle w Inowracławju pod liczbą 21 sytuowaném dawniey do tychże małżonków Małachowiczów naležacemi pod Rubr. III. No. I. zaintabulowanéy iako właściciele, cessyonaryusze lub posiadacze zastawni prawa miéć sądzą, ażeby w terminie do podania i usprawiedliwienia tychże praw na dzień 4. Marca 1829. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Szulc Referendaryuszem wyznaczonym, albo osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników stawili się, maiacy w ręku dokument z sobą przynieśli i swe prawa do takowego zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w racie przeciwnym z takowemi nie będą więcey słuchani, ale raczey im wieczne milczenie nakazanem i rzeczony dokument za umorzony ogłoszony zostanie.

Bydgoscz d. 9. Paźdz. 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny. Urodzony Józef Marcyan Tomicki

dziedzie dóbr Suchorzewa i małżon-

v. Piotrowska behaupten, bag nachstehende auf dem, ihnen gemeinschaftlich gehörigen Gute Suchorzewo, Pleschner Kreises, eingetragene Forderungen, als:

a) die Rubr. III. No. 1. für die Wassenstein von Miakkowskischen Erben protestando auf Grund eines Trisbunals = Decrets d. d. den 14. März 1783 eingetragenen 2271 Mthl. oder 13,626 Fl. poln., auf welcher Forderung aber eine besonstere Vrotestation wegen 666 Mthl. 20 sgr. oder 4000 Fl. für den Mischael v. Radolinski modo bessen schael v. Radolinski modo bessen swärtigen Ausgebote nicht mit besonstein unf

griffen ift, b) die Rubr. III. No. 14. fur bie Kunigunde v. Kowalska, verebel. v. Rolaczfowsfa modo beren Er= ben, gufolge Prioritate = Decrets bom 9. November 1772 und eines Condescenfions = Decrets vom 7. Juni 1783 eingetragenen 2055 Rthl. 23 ggr. 4 pf. ober 12,335 Fl. 25 gr. poln., auf welche eine Protestation fur ben Cifterzienfis= Monnen-Convent zu Dlobok wegen einer Forderung von 166 Rthl. 16 ggr. oder 1000 Fl. poln. ju 3pro Cent zinsbar, ex inscript, bes Johann v. Kowalski d. d. Mon= tage nach Septuagesima 1739 eingetragen, welche Gumme aber, vermoge bes Conbescenfional = De= crete bom 7. Juli 1783 ber Runi=

ka tegoź Ur. Tekła z Piotrowskich Tomicka twierdzą, iż następujące na dobrach Suchorzewie do nich wspólnie należących w Powiecie Pleszewskim położonych, zapisane pretensye, iako to:

a) zapisane protestando Rubr. III. Nr. 1. dla Sukcessorów Walentego Miaskowskiego na mocy Dekretu Trybunału z dnia 14. Marca 1783. Taler. 2271 czyli 13626 Złot. pol. na któréy pretensyi zaś osobna protestacya względem 666 Tal. 20 śgr. czyli 4000 Złot. pol. dla Michała Radolińskiego czyli Sukcessorów tegoż subintabulowaną została, a która to pretensya do ninieyszego wywolania nie iest włączoną,

b) zapisane Rubr. III. Nr. 14 dla Kunigundy z Kowalskich Kołaczkowskiey, czyli Sukcessorów teyże podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. i dekretu kondescenzyjnego z dnia 7. Czerwca 1783 r. Tal. 2056 śgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. 25 groszy polsk. na któréy summie protestacya dla Konwentu Cysterskiego w Ołoboku względem pretensyi Talar. 166 dgr. 16 czyli 1000 Złot. polsk po 3½ od sta procentu z inskrypcyi Jana Kowalskiego d. d. w poniedziałek po Septuagesimae 1739 r. iest zapisana, która to summa zaś na mocy dekretu kondescenzyonalnego z dnia 7. Lipca gunde v. Kowalska, verehelichte v. Rolaczkowska, zuerkannt worden und die unter obigen 2055 Athlr. 23 ggr. 4 pf. oder 12,335 Fl. 25 gr. poln. mit begriffen ist,

c) die, Rubr. III. No. 18. für die Stephan v. Gradzielskischen Erben zufolge Prioritäts=Decrets vom 9. November 1772 eingetragenen 310 Athl. 20 ggr. oder 1865 Fl. poln.,

d) die, Rubr. III. No. 19. Jusolge beffelben Decrets für die v. Szolbrstischen Erben eingetragenen 389 Mthl. 8 ggr. ober 2336 Fl.,

e) die, Rubr. III. No. 20 für die Makowiedischen Erben, auf Grund besselben Deerets eingetragenen 64 Athl. oder 384 Fl.,

f) die, Rubr. III. No. 25 ebenfalls auf Grund besselben Decrets für den Martin v. Junski eingetragenen 409 Athl. 2 ggr. 8 pf. oder 2454 Fl. 10 gr. poln. und

g) bie Rubr. III. No. 24. für ben Carl Borgymowsti aus hemfelben Decrete eingetragenen 166 Athlr. 20 fgr.

långst berichtiget seven, wie sie benn auch wirklich zum Theil diese Behauptung durch Quittungen bescheiniget haben. Da jedoch diese Quittungen sammtlich nicht löschungsfähig sind, einige der vorsiehenden Forderungen auch nicht quittirt sind, Provocanten aber die Löschung der sämmtlichen vorgedachten Intabulate bezwecken, ohne im Stande zu 1783 r. Kunigundzie z Kowalskich Kołaczkowskiey, przysądzoną została, a która do powyższych Talar. 2055 śgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. polsk. 25 gr. pol. iest wcieloną,

c) zapisane Rubr. III. Nr. 18 dla Sukcessorów Stefana Grudzielskiego podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. 310 Tal. 20 dgr. czyli 1865 Złot. poiskich,

d) Zapisane Rubr. III. Nr. 19. na mocy tegoż dekretu dla Sukcessorów Szołdrskich Talar. 389 dgr. 8 czyli 2336 Złot. polsk.,

e) zapisana Rubr. III. Nr. 20 dla Sukcessorów Makowieckich na mocy tegoż dekretu Tał. 64 czyli 384 Złotych polskich,

f) zapisane Rubr. III. Nr. 25 także na mocy tegoż dekretu dla Marcina Juńskiego Talarów 409 dgr. 2 fen. 8. czyli 2455 Złotych 10 gr. polsk., i

g) Summa Tal. 166 śgr. 20 Rubr. III. No. 24 dla Ur. Karola Borzymowskiego na mocy tegoż samego Dekretu zapisane,

iuż dawno zaspokoione zostały, twierdzenie takowe poczęści kwitami zaświadczaiąc. Gdy zaś wszystkie te kwity do wymazania nie są zdatne, niektore z powyższych pretensyi nie są pokwitowane, prowokanci zaś wymazania wszelkich powyższych intabulatów się domagaią, nie będąc

gigen Inhaber ber letteren anzugeben, aber, biefem Untrage nachgebend, einen Termin auf ben 17. Januar 1829 vor bem herrn Landgerichterath hennig in unferm Pertheienzimmer Bormittags um 9 Uhr angesett, und laben biermit ble eingetrageuen Inhaber ber mehrge= bachten Forderungen ober beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, bor, in bem anbe= raumten Termine zu erscheinen und ihre Berechtigung auf die refp. Forberungen nachzuweisen, mogegen ein Jeber im Falle feines Ausbleibens zu gewärtigen haben wird, daß durch bie abzufaffende Praclusoria ihm mit seinen etwanigen Auspruchen an bas Gut Suchorzewo und bie aufgebotenen Forderungen Stillfdwei= gen auferlegt, hiernachft aber Die Lo= fdung ber letteren erfolgen wird. Den Auswartigen bier Orts nicht befannten Pratendenten werden die Juftig-Commiffarien, Juftig-Commiffiond-Rath Dila= Bfi, Landgerichterath Brachvogel und Landgerichte-Rath Springer ale Diejeni= gen genannt, an beren einen fie fich wens ben, und benfelben mit Bollmacht und Information zu ihrer Bertretung im Zermine verfeben fonnen.

Krotofchin den 18. August 1828. Ronial. Preug. Landgericht.

fenn, die Namen und Aufenthalt ber jeg- w stanie nazwiska lub mieysca pobytu teraźnieyszych posiadaczy tychże so haben folche das offentliche Aufgebot podać, przeto o publiczne wywołagebachter Forderungen nachgesucht, wir nie rzeczonych pretensyi wniesli. Przychylaiąc się do wniosku tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Stycznia 1829 przed Deput. W. Henning Sędzią w Izbie naszéy dla stron przeznaczoney o godzinie gtéy zrana, i zapozywamy zapisanych posiadaczy wyżey rzeczonych pretensvi, lub Sukcessorów i Cessyona. ryuszów tychże, lub wszystkich tych, którzy w prawa ich wstąpili, aby w wyznaczonym Terminie się stawili i prawa swe do pretensyi tych wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do dóbr Suchorzewa, tudzież do summ wywołanych służyć iemu mogącemi wyłączonym i wieczne w téy mierze nakazane iemu zostanie milczenie, gdzie następnie wymazanie takowych uskutecznioném zostanie.

> Pretendentom tu w mievscu znaiomości niemaiącym, wymieniaią się Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Pilaski, Ur. Brachvogel, Ur. Springer, z których iednego lub drugiego końcem zastąpienia ich w terminie sobie obrać i plenipotencya i informacyą opatrzyć mogą.

> Krotoszyn d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das hiefelbst in der Brätzer Vorstabt inter No. 248 belegene, den Tuchmascher Andreas Händschkeschen Esseleuten gehörige Wohnhans nebst Garten, wetzieß auf 496 Athl. 28 fgr. 3 pf. gerichtlich abgeschätzt ift, soll Schuldenhalber öffentlich verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietunge-Termin auf den 23. Januar 1829 hier an, zu welchem besitz- und zahlungöfähige Kaustustige eingekaben

merben.

Meferik den 21. September 1828. Ronigt. Preuf. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Domostwo z ogrodem Andrzeia i Julianny Beaty małżonków Handschków sukienników, to w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckiem pod liczbą 284. leżące i sądownie na tal. 496. srgr. 28. fen. 3. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie zawitym na dzień 23. Stycznia 1829. tu wyznaczonym, przedanem będzie. O czem chęć kupienia podpisania i zapłacenia zdolnych uwiadomiamy.

Międzyrzecz d. 21. Wrześn. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Beilage zu Mro. 303. des Posener Intelligens-Blatts.

Subhaftations = Patent.

hat obstanded a continue

Das im Ezarnikauschen Kreise, im Dorfe Kulcz unter No. 2 belegene, bem Mathias Godawa zugehörige Freibauergut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1587 Athlr. I3 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhatber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs-Termizue sind auf

den 22. Januar, den 23. Februar,

und ber peremtorische Termin auf

ben 24. Marz 1829, vor dem Herrn Landgerichts = Nath Köh= ter Morgens um 10 Uhr allhier angefett. Besikfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meists bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Lare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden

Schneibemuhl ben 10. Novbr: 1828. Königl, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsi Gulczu Powiecie Czarkowskim pod No. 2. położone do Macieia Godawy należące wraz ż przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1587 tal. 13 sgr. 4 szel. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 22. Stycznia dzień 23. Lutego termin zaś peremtoryczny na dzień 24. Marca 1829.

zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Köhler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdoľność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Pila d. 10. Listopada 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Usez unter Mro. 125 belegene, den Müller Carl Opigschen Eheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Judehör, welches nach der gerichtslichen Tare auf 337 Athl. 2 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schuldenhalber dentlich an den Meistbietenden verkauft werden und ein nochmaliger Vietungsstermin ist auf den 20. Jannar 1829 vor dem Herrn Landgerichtsrath Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesest.

Besithfähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Die Tare kann ju jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 13. Novbr, 1828. Sonigl. Preuf. Landgericht.

the Place of the Control of the Cont

The Theory of the State of the

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Uście pod No. 125 położone, do młynarza Karóla Opitz i żony iego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 337 tal. 2 sgr. 6 szel. ocenione, na żądanie wierzycieli naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 20. Stycznia 1829, zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu wyżnaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Pila d. 13. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The state of the s

Subhaftatione. Patent.

Das hieselbst unter No. 149 belegene, ben Mathias Fortunatus und Regina Biernacki Wakarecoschen Cheleuten zugeshbrige Wohnhaus (nebst Zubehbr), welsches nach der gerichtlichen Tare auf 922 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 21. Januar f. Morgens um 10 Uhr allhier angeseht.

Vesitzstähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grünzbe dies nothwendig machen.

Uebrigens ffeht innerhalb 4 Bochen por bem Termine einem Jeben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Tape vorges fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unses ver Registratur eingesehen werden.

Roronowo ben 9. October 1828. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Domostwo tutay pod Nr. 149. po łożone, Macieiowi fortunatowi i Reginie z Biernackich małżonkom Wakarecym należące, (wraz z przyległościami), które podług taxy sądownie sporządzonéy, na tal. 922. iest ocenione, na żądanie (wierzycieli z powodu długów) publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 21. Stycznia 2. p. zrana o godz. 10, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w tym terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będziej ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Koronowo d. 9. Paździer. 1828. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Publicandum.

In der Stadt Jirke sollen ben 29. dies ses Monats früh um 10 Uhr 2 Pferde, 6 Kühe und verschiedenes Ackergerathe Wagen, Betten, und Getreides Vorräthe offentlich verkauft werden, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Birnbauni ben 14. December 1828.

Der Justig 2 Aftuar

hager.

Obwieszczenie.

W mieście Sierakowie maią być w dniu 29. m. b. zrana o godzinie 10. dwa konie, 6 krów, wozy, pościel, zboże i wszelkie sprzęta sprzedane, co się ninieyszém do wiaddmości podaie.

Międzychód d. 14. Grudnia 1828. Aktuaryusz Sądu Pokoiu.

Hager.

In dem zum Vorwerke Pokrzywnice, an den Grenzen von Steroslawic und Więckowice im Pokener Kreike belegenen Forstreviere, foll eine Quantität bereits bearbeitetes kiefernes Bauholz an den Meiskbietenden verkauft werden. Indem dieses hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, zeigt Endesbenannter zus gleich an, daß der dieskallsige Verkaufd=Termin auf den 27. d. M. Morgens um 11 Uhr an Ort und Stelle anberaumt ist.

Pofen den 16. December 1828.

K o ch, gerichtlicher Administrator.